## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 14. September 1829.

Angekommene Fremde bom 11. September 1829.

Hath v. Colln, und Hr. Confistorial-Rath Middeldorpf, aus Breslau, I. in Nro. 99. Wilbe; Hr. Kaufmann Honemann aus Magdeburg, I. in No. 243. Bres-lauerstraße; Hr. Fabrikant Bein aus Warschau, I. in No. 168. Wasserstraße.

Gubhaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Realgläubigers soll das hieseloft in der Wronkerstraße unter No. 301. belegene, zur Nachlaße Masse des verstorbenen Ober-Salz-Inspector Carl Ludwig Maschwitz gehörige, gerichtlich auf 6115 Athl. 11 sgr. 8 pf. abgeschätzte Grundstück im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf

ben 3. October c.,

den 5. December c. und

ben. 27. Februar 1830, wobon ber letzte peremtorisch ist, jedeszmal Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor bem Ober-Landesz-Gerichts-Alsessor Manbel angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit bem Bezmerken einladen, daß dem Meissbicken-

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość tu na Wrocławskiey ulicy pod Nr. 301. położona, i do pozostałości zmarłego Nadinspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz należąca, sądownie na 6115 tal. i 1 sgr. 8 den. oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina licytacyine

na dzień 3. Października

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 27. Lutego 1830.

z których ostatni zawity, wyznaczony zawsze przed południem o godz. 9. w naszey izbie dla stron, przed Assessorem Sądu Nadziem. Mandel, na który ochotę kupna maiących, z ben ber Zuschlag ersheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintreten, und die Taxe und Bedingungen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen ben 16. Juli 1829. Konigl. Preuß, Land=Gericht. tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki zawsze w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

## Ediktal=Citation.

Es werben biermit bie unbefannten Erben bes ju Graubeng verftorbenen Post=Direktore Wagner, so wie alle die= jenigen, welche an bem fur biefen ex de creto vom 25. Juli 1785 auf das hiefi= ae in ber ehemals langen Straffe unter Do. 210., jest Friedrichstraße Do. 22. belegene, fruber bem Dberforfter Saber= landt zugehörige Grundftud, Rubr. III. No. 2. protestando eingefragene Instrument über 559 Athl. als Eingenthu= mer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Inhaber Unfpruche haben, vorgelaben, in bem auf ben 18. Movember c. Bormittags o Uhr vor bem herrn Referendarius v. Baczto in unferm Inftruttione-Bimmer anftebenben Termine, ent= weder in Perfon, ober burch gesetlich gu= lagige Bevollmachtigte, wozu ihnen die hies figen Juftiz-Commiffarien Schulb, Schop= fe und Rafalsti vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Unspruche am ge= bachten Instrument nachzuweisen, widrigenfalls ber Eigenthumer und Inhaber

## ZAPOZEW EDYKTALNY.

Wzywaią się ninieyszém sukcessorowie nieznajomi w Grudziądzu zmarłego Dyrektora poczty Wagner, iako też wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy i inni posiadacze do instrumentu na 559 Tal. dla niego ex decreto d. 25. Lipca 1785. na posiadłości tuteyszéy dawniéy w ulicy długiéy pod Nr. 210. teraz w ulicy Fryderyka pod Nr. 22. polożoney, wprzody do nadleśpiczego Haberlandt należącey, pod Rubr. III. Nr. 2. protestando wniesionego, maią pretensye, aby się w terminie na dzień 18. Listopada r. b. o godz. 9., przed południem przed Ur. Referend. Baczko, w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub też przez prawem dozwolonych pełnomocników, na których im się tuteysi Kommiss. Spraw. Schultz, Schoepke, i Rafalski przedstawiaią, zgłosili, pretensye swoie do instrumentu rzeczonego udowodnili, w przeciwnym rabesselben seiner Ansprüche für verlustig erklärt, das Instrument amortisirt und die Post im Hypothekenbuch des verpfandeten Grundstücks gelbscht werden wird. Bromberg den 9. Juli 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

zie bowiem właściciel i posiedziciel onegoż z pretensyami swemi prekludowanym, instrument zaś amortyzowanym i summa w księdzie hypoteczney zastawioney posiadłości wymazaną zostanie.

Bydgoszcz d. 9. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Bufolge Auftrag bes Konigl. Landge= richts Fraustadt haben wir zum Berkauf im Wege ber nothwendigen Gubhafta= tion ber zu Wielichowo unter Do. 15. belegenen, den Anten Rowackischen Che= leuten zugehörigen, und auf 800 Flor. poln. gerichtlich abgeschätzten Quart-Acker, einen Termin auf ben 12. Detober b. 3. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichts-Stube anberaumt, zu welchem wir Raufluftige, Befit und Jahlunge= fabige mit bem Bemerken hiermit vorla= ben, daß ber Meiftbietenbe nach vorherig erfolgter Genehmigung bes gebachten Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen bat. Roften ben 25. Juli 1829.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy końcem sprzedania w drodze koniecznéy subhastacyi w Wielichowie pod Nr. 15. położoney, małżonkom Nowackim należącey się i na 800 złotych polsk. sądownie oszacowaney kwarty roli, termin na dzień 12. Października r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszév izbie sądowey, na który ochotę do kupna, zapłacenia i posiadania zdolność maiacych z tem nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 25. Lipca 1829. Królewski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Zufolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir jum Berkauf im Wege ber nothwendigen Subhastation ber zu Reu-Lubusch unter Do. 24. belegenen, ben Philipp und Ca= tharina Stammichen Cheleuten zugehori= gen, aus einem Wohnhause, bazu geho= rigen Gebauben, 31 Morgen, 29 Muthen magdeburgischen Maaßes Ackerland, inclusive bes Gartens beim Saufe und 3 Morgen Wiefen bestehenden Wirthschaft, welche unterm 13. Juli c. auf 282 Rthl. gerichtlich geschätzt wor= ben, einen Termin auf ben 13. De= tober b. J. fruh um 8 Uhr auf ber bie= figen Gerichtoftube anberaumt, zu wel= chem wir Rauflustige, Befit und 3ah= lungsfähige mit dem Bemerken hierdurch borlaben, bag ber Meiftbietenbe nach vorheriger Genehmigung bes gebachten Ronigl. Landgerichts den Zuschlag zu ge= wartigen hat.

Kosten ben 29. Juli 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze konieczney subhastacyi w Nowym Lubuszu pod Nr. 24. położonego a Filipowi i Katarzyny Stamom malżonkom należącego, z iednego gospodarczego pomieszkania z przyległemi budynkami, 31 morgów 29 pretów magdeburskiéy miary roli, incl. ogrodami około domu, 3 morgów laki, składaiącego się gospodarstwa, które pod dniem 13. Lipca r. b. sądownie na 282 tali oszacowanem zostało Termin na dzień 13. Października r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszéy sądowéy izbie, na który ochotę do kupna, zapłacenia i posiadania zdolność maiących z tem nadmieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 29. Lipca 1829. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Ein kathol. absolvirter Theologe sucht ein Unterkommen als hauslehrer. Nähere Erkundigungen sind bis jum ersten October a. c. in der hiesigen Zeitungs= Expedition einzuholen.